# Posener Intelligenz - Blatt.

## Mittwoch, den 23. Januar 1828.

Angekommen Frembe vom 21. Januar 1828.

hr. v. Garezynöfi aus sentschen, I. in No. 94 St. Abalbert; hr. Gutse besitzer Wyganowsti aus Koppitowo, hr. Gutsbesitzer Dobrzycki aus Chocicza, I. in No. 23 Wallischei; hr. Kres-Physikus Bock, hr. Kegistrator Andrae, und hr. Apothefer Kaussmann aud Schm, I. in No. 33 Wallischei; hr. Graf v. Unruh aus Karge, hr. Gutsbesitzer Ezarnecki aus Gogolewo, hr. Gutsbesitzer v. Prussimski aus Sędzin, t. in No. 243 Breslauerstraße; hr. Gutsbesitzer v. Gostisnowski, hr. v. Kaminski und hr. v. Smolinski, aus Luboszon, I. in No. 165 Wilbelinsstraße; hr. Probst Lubinski aus Krakau, hr. Pächter Stablewski aus Tarnowo, hr. Erbherr Kaczorowski aus Goscieczyn, hr. Erbherr Gliszzynski aus Góra, hr. Erbherr Forzewski aus Wesla, I. in No. 1 St. Martin; hr. Erbherr Wierzbinski aus Wsiborz, I. in No. 391 Gerberstraße; h. Erbherr Jasinski aus Wilatkowice, hr. Pächter Krzyżanowski aus Żydowo, I. in No. 168 Wasserstraße.

Chictal = Citation.

Aufdem Gute Chocicza Schrodaer Kreis se ist ex Decreto von Zosten April 1821 Rubr. III. No. 3. eine Protestation weschen einer von dem Adalbert v. Mychlowski aus den Privatreversen des Felician Naprusewski vom 15. Juli 1749. und 24. November 1756. und der gegen den lezern am 6. September 1773. und 30. Mai 1774, erstrittenen Condemnate

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Chociczy w Powiecie Szredzkimiest z Dekretu z dnia. 30. Kwietnia 1821. Rubr. III. No. 3. Protestacya, na fundamencie wygraney przez Woyciecha Ur. Rychłowskiego, z rewersu prywatnego Felicyana Napruszewskiego z dnia 15. Lipca 1749. i 24. Listopada 1756. przeciw ostatniemu w zum Protofoll am 21. November 1796.
angemeldeten von dem vormaligen Besis
her Bonaventura Karonski im Protofoll
vom 27. November 1820. bestrittenen
Forderung von 74 Duk. oder 222 Athle.
vermerkt worden.

Ueber diese Vost ift kein Rekognikionsschein ausgefertigt, jedoch solche nach
ber Behauptung bes Borbesigers bes
Guts Chocicza Bonaventura v. Raronski långst bezahlt, es kann aber die Quittung wegen unbekannten Aufenthalts des Adalbert v. Nychlewski, nicht beschafft werden.

Auf den Antrag der jehigen Besiherin des gedachten Guts der Varbara verwittweten Generalin v. Dabrowska geborne p. Chlapowska, soll diese Post, Behufs Loschung, aufgeboten werden.

Es wird daher Adalbert v. Mychlowski ober dessen etwanige Erben oder Cessionazien, oder die sonst in seine Nechte getreten, hiermit aufgefordert, ihre etwanige Ansprücke an die in dem Hypotheskenbuche des Gutschocicza unterRubr. III. No. 3. eingefragenen Post der 74 Duk. oder 222 Athlr. in dem auf den 5. Februar 1828 Bormittags um 10 Uhr vor dem Land-Gerichts Neferendarius Viertel in unserm Parthelenzimmer ansberaumten Termin anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprücken werden präcludirt und ihnen ein ewiges Stillsschweigen auserlegt auch diese Post ohne

dniu 6. Września 1773. i 30. Maia 1774 kondemnaty do protokulu z dnia 21. Listopada 1796. zameldowaney, i przez bywszego Posiedziciela w protokole z dnia 27. Listopapa 1820, zaprzeczoney pretensyi 74. Dukat czyli 222. Tal. zapisana.

Względem tey summy żaden attest rekogricyiny wyd mym nie został, iediak podług twierdzenia bywszego Posiedziciela tey Wsi Chociczy Bonawentury Karońskiego dawrozapłacona, przecież kwit dla niewadomego pobytu Ur. Woyciecha Fychłowskiego dostawionym bydź nii może.

Na wniosek teraźnieyszey Posiedzicielk rzeczoney Wsi, Barbary z Chłapowskich Generalowey Dąbrowskiey, summa ta w celu wymazania ogłoszoną bydź ma.

Wzywaią się przeto Ur. Woyciech Rychłowski lub iego mniemani Sukcessowie i Cessyonaryusze, lub też ci którzy praw iego nabyli, aby swe pretensye do summy 74. Dukat. czyli 222. Tal. w księdze hipoteczney Rubr. III. No. 3. zapisaney, aby w terminie dnia 5. Lutego 1828. o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Viertel w naszey Izbie dla stron wyznaczonym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami wykluczeni i im wieczne milczenie nakazanem, oraz summa

Weiteres im Typothekenbuch getoscht werden wird.

Posen den 8. Oktober 1827. Königl. Prenß. Landgericht. ta natychmiast z księgi hipoteczney wymazaną będzie.

Poznań d. 8. Października 1727. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß bes hauptmann v. Krummes ift der Confurd eröffnet und ein Termin gur Liquidation ber Forde= rungen auf ben 18. Marg f. Bormit= tage um 9 Uhr vor dem Deputirten, Lands gerichtsrath Culemann, in unferm Dartheien-Zimmer angesetzt, wozu wir alle unbefannte Glaubiger des Gemeinschuld= ners hierdurch offentlich vorladen, ent, weder in Perfon oder durch gefethiche gu= laffige Bevollmachtigte ju erscheinen, ben Wetrag und bie Urt ihrer Forderun= gen umftandlich anzuzeigen, Die barüber fprechenden Dofumente und fonftigen Beweiemittel in Driginal ober beglaubter Abschrift vorzulegen, mit ber beigefügten Berwarnung, bag bie im Termine aus= bleibenden und auch bis zu erfotgender Inrotulation der Aften ibre Anspruche nicht anmelbenden Glaubiger mit allen ibren Forderungen an die Maffe ausae= fchloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Ereditoren auferlegt werden wird. Hebrigens bringen wir benjenigen Glanbigern, welche ben Termin in Perfon mahrgu= nehmen verhindert werden oder denen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, Die Juftiz-Commiffarien Soper Guderian und Przepalfowski zu Bevollmachtigten in Vorschlag, von denen sie sich einen zu

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością kapitana Krum. mes konkurs otworzony i termin do likwidacyi pretensyi na dzień 18. Marca r. p. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszey Izbie stron wyznaczony został, naktory wszystkich nieznajomych wierzycieli wspólnego Dłużnika ninieyszym publicznie zapozywamy, aby się albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, ilość i gatunek pretensyi pedali, dokumenta lub inne dowody do tych ściągaiące się w oryginale lub odpisach wierzytelnych złożyli. Niestawaiący w terminie wierzyciele i ci, którzy do inrotulacyi aktow pretensye swe nie udowodnią, z całkiemi pretensyami swemi do massy wyłączeni i w tey mierze wieczne milczenie przeciw drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Tym wierzcielom którzy osobiście terminu dopilnować nie mogą i którym na znaiomości w mieście tuteyszym zbywa, podaiemy na pełnomocników UUr. Hoyer, Guderian i Przepakowskiego Kommisarzy sprawiedliwości, z którychiednego obraći w dostate-

erwählen und benselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben.

Pofen ben 10. September 1827.

czną Informacyą i plenipotensyą maią opatrzyć.

Poznań dnia 10. Września 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schrodaer Kreise belegene, bem Donat August Busse zugehörige Wassermühlenschundstück, Madrozny genannt, nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1533 Mthlr. 5 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungetermine sind auf

den 5 Februar, den 11. März, und der peremtorische Termin auf

ben 15. April 1828. bor bem Land-Gerichts-Rath Decker in unferm Inftruktions-Zimmer Bormittags

um 9 Uhr angefetzt.

Besitzsähigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag in dem letzten Termine bas Grundstück dem Meistbietenben zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tape kann zu jeder Zeit in unsere Megistratur eingesehen werden. Posen den 29. November 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod Iurysdykcyą naszą w powiecie Śzredzkim położony, Nadrożny nazwany i Dont August Busse należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1533. śgr. 5. iest oceniony, nażądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydźma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 5. Lutego, na dzień 11. Marca, termiń zaś peremtoryczny

na dzień 15. Kwiemia 1828. zrana o godzinie 10. przed Deputo, wanym Konsyliarzem Sądu naszego Decker w Izbie Instrukcyjney wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmie nieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Taxa każdgo ozasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 29. Listopada 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Posen unter Ro. 115 ber Breitenstraße belegene, ber Wittwe Regisna Vaumann zugehörige Hans, nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 5459 Athlr. 11 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Untrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft wer den und die Bietungs. Termine sind auf

ben 23. Februar, ben 3. Mui,

und ber peremtorische Termin auf

ben 30. August 1828.

Bormittags um 10 Uhr vor bem Land= Gerichte-Rath Raulfuß in unserm Ge=

richte=Locale angesetzt.

Besitzsähigen Räufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in bem letten Termine bas Grundstück bem Meistbietenden zugesschlagen werden foll, insofern nicht gessetzliche Grunde entgegen stehen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfes

ter Regiftratur eingesehen werden.

Pofen den 3. December 1827. Konigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations = Vatent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Offrzeszower Kreise belegene, bem Grasfen von Malzahn zugehbrige Herrschaft Patent Subhastacyiny.

Dom pod juryzdykcyą naszą w mieście Poznaniu pod No. 115. na szerokiej ulicy położony do wdowy Reginy Baumann należący wrzz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 5459. śgr. 11. fen. 8. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 23. Lutego 1828. dzień 3. Maiar. p.

termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Sierpnia 1828.

zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Kaulfuss w mieyscu

wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Pnznań dnia 3. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Maiętonść Opatowka pod iurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Ostrzeszowskim położona Hrabiemu Malzahn należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey Opatow nebst Zubehör, welche mach ber gerichtlichen Tare auf 164,433 Athlr. 19 Sgr. 10 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Glaubiger schulbenhalber offentlich an ben Deiftbieten= ben verkauft werden, und bie Bietunge-Termine find auf

ben 29. Dreember b. 3. , 1. April 1828. und ber peremtorifche Termin auf ben 1. Juli 1828. bor bem herrn Landgerichtsrath hoppe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befig = und gablungöfahigen Raufern werben biefe Termine mit bem Beiffigen Nierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freifteht, innernalb vier Wochen vor bem letzten Termine und bie etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofiun den 6. August 1827.

Edictal = Citation.

Auf ben Unfrag ber Burger Theobor, Martinu. Leo Gebruder Fiolfowell gu Go= fin hinterbliebenen Cobne bes verftorb. Burgers Paul Fiolfowsfi (alias Chwils towefi) und Enfel bes verftonbenen Bur, gers Anton Offrogowicz zu Goffinn, wird Seitens Des unterzeichneten Landgerichts ber, lant eingereichten Taufscheins, am 22ften Januar 1776 geborne Fabian Sebaftian Fiolfowsfi, leiblicher Bruder bes Extrahenten, welcher fich im 1 ten Jahre seines Alters aus dem bei ber

na 164,433. Tal. 19. sgr. 10. fen. o. cenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacy; ny

na dzień 29. Grudnia r. b. ma dzień I. Kwietnia 1828. termin zas peremtoryczny -

na dzień r. Lipca 1828. zrana o godzinie o przed deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Hoeppe w nieyseu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przecią. gu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Krotos yn dhia 6. Sierpnia 1827. Konigt. Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktaliny.

Na žądanie Teodora Marcina i Leo. na Braei Fiołkowskich, Obywateli w Gostyniu zamieszkalych Synow po zmarlym Pawle Fiolkowskim, czyli Chwiłkowskim, Mieszczaninie pozostalych, i Wnuków zmarłego Ostrogowicza Obywateła Gostyńskiego, niżey podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem publicznie Fabiana Sebastyana Fiolkowskiego, Brata rodzonego Extrahentów, który podług złożoney Metryki Chrztu dnia 22.

Stadt Trzemefano belegenen Dorfe Gofe entfernt hat, und bon beffen leben und Aufenthalte bisber feine Rachricht eingegangen ift, mit ben bon ihm etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmern hierdurch offentlich vorgela=" ben, mit ber Aufforderung, sich bor, ober in bem auf ben 16. Auguft 1828 vor dem Deputirten Landgerichte= rath Gabe anberaumten Termine, bei und, ober in unferer Regiffratur fdriff= lich ober perfonlich zu melben, und wei= tere Anweifungen zu erwarten, und mit ber Berwarnung, baf widrigenfalls ber Fabian Gebaftian Fiolfowefi für tobt erflart, auch zugleich auf Praclufion fei= ner etwanigen unbefannten Erben und Erbnehmer mit ihren etwanigen Unfpruchen auf ben Nachlaß des Anton Offrogowicz und Paul Fiolfowicz erfamt, und biefer Nachlaß ben fich gemelbeten und legitimirten Miterben, Theodor Martin und Leo Gebruder Fiolfowefi gu= gesprochen werden foll.

Fraustadt ben 9. August 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Die im Mogilner Kreise zu Kruchowo belegene, dem Müller Martin Brig ges hörige Wassermühle nebst Zubehör, welche gerichtlich auf 2342 Athle. 10 fgr. 3 pf. abgeschäht worden ist, soll anderweitig schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Stycznia roku 1776. roku wieku swego z Wsi Sosza pod Miastem Trzemesznem leżącey, oddalił się i o życiu i pobyciu iego dotąd żądna niezaszła wiadomość w raz z iakiemikolwiek pozostalemi, i niewiadomemi sukcessorami, i spadkobiercami iego, z tem wezwaniem, aby przed lub na terminie dnia 16. Sierp nia 1828 przed Delegowanym Ur. Sędzią Ziemiańskim Gaede wyznaczonym u nas lub w Registraturze Sądu naszego, pismiennie lub osobiście zgłosił się i dalszych oczekiwał zaleceń, w razie albowiem przeciwném, nieprzytomny Fabian Sebastyan Fiolkowski za nieżyjącego poczytanym, oraz prekluzya niewiadomych Sukcessorów i spadkobierców iego z pretensyami ich do pozostałości niegdy Antoniego Ostrogowicza i Pawła Fiołkowskiego służyć im mogącemi, zawyrokowane zostanie i pozostałości tu, zglaszaiącym się wylegitymowanym Wspolsukcessorom Theodorowi, Marcino. wi, i Leonowi Braciom Fiolkowskim przysądzoną będzie.

Wschowa dnia 9. Sierpnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny w Kruchowie Powiecie Mogilińskim położony, młynarza Marcina Brix własny, wraz z przynależytościami, który sądownie na 2,342. Tal. 10. śgr. 3. fen. oszacowanym został, z powodu długów naywięcey podaiącemu publicznie sprze-

Wir haben hierzu brei Bietungster= mine auf

> ben g. November b. 3. = 9. Januar 1828.

ben 12. Marg 1828. wovon ber lette peremtorisch ift, bor bent Deputirten herrn Landgerichterath Biebermann hiefelbft anberaumt, und laben befigfabige Raufer bagu ein.

Die Zare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Gincien ben 9- Juli 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Es follen die bei bem Gute Domos= lawet im Wagrowiccer Kreife anszuführenden Reubauten und Reparaturen an ben Mindefifordernden in Entreprife über= laffen werben. Wir haben hiezu einen Termin auf ben gten gebruar a. f. Vormittage um 9 Uhr bor bem heren Landgerichts=Rath von Votrnfowski bie= felbft anberaumt, wozu Bauluftige hiera burch eingelaben werben.

Die Angahl ber Bauten, fo wie bie Anschläge und Bedingungen werben in termino bekannt gemacht und borgelegt merben.

Gnefen ben 3. December 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

White will be the state of the

danym bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są trzy termina

na dzień g. Listopada r. b. dzień g. Stycznia 1828, dzień 12. Marca 1828,

z których ostatni iest zawity, przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Riedermann tu w mieyscu, na który posiadanie zdolnych nabywców niniéyszem zapozywamy.

Taxa w naszéy Regisraturze przey.

rzaną bydź może.

Gniezno dnia g. Lipca 1827. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

We wsi Domasławku w powiecie Wagrowieckim nowa budowla i reparacya uskutecznić się maiąca w Entrepryzę naymniey żądaiącemu wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień g. Lutego a. f. zrana o godzinie g. przed Delegowanym Sędzią W. Potrykowskim tu w mieyscu na który podięcia budowli chęć maiących ninieyszem zapozywamy.

Liczba budowli iako i anszlagi i warunki, będą w terminie ogłoszo.

ne i przedłożone.

Gniezno dnia 3. Grudnia 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

(Sierzu eine Beilage.)

Subhaftatione=Patent.

Das in der Stadt Lobsens unter No. 229. belegene, dem Handelsmann Maschal Fenbusch zugehörige Grundstück, bessehend aus einem zweistöckigen massiven Wohnhause, einem Speicher, 2 Ställen, einer Scheune, einem Obske und 1 Geföchsgarten, welches nach der gerichtlichen Tare auf 2262 Athlr. 15 fgr. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbieztenden verkauft werden, und die BietungssTermine sind auf

ben 6. Movember b. 3.

= 7. Januar f. J.

Schneidemuhl den 9. Juli 1827. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhastations-Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraelawschen Kreise in bem Dorfe Biskupice belegene, ben Geelandschen Cheleuten zugehörig gewesene Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Łobżenicy pod Nro 229. położona do kupca Machała Feybusch należąca, która się z domostwa mieszkalnego murowanego o dwóch piętrach 1. spichlerza, 2. staien, 1 stodoły i z dwóch ogrodów, iednego owocowego idrugiego kuchennego składa i podług taxy sądownie sporządzoney na 2262 Tal. 15. śgr. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 6. Listopada r. b. dzień 7. Stycznia r. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 11 Marca r. p.
zrana o godzinie 10. przed Sędzią
Ziemiańskim W. Koehler w mieyscu
wynzaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż
nieruchomość naywięce, daiącemu
przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Tana każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 9. Lipca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto - dzierzawny folwark we wsi Biskupicach w Powiecie Inowrocławskim położony, dawniey małżonkom Sceland należący, a przes und von dem Kammerrath von Tolkemit im Wege der Subhastation erstandene Erbpachts-Vorwerk nebst Zubehdr,
welches nach der gerichtlichen Taxe auf
1040 Athlr. 26 Sgr. 1\frac{1}{3} Pf. gewürdigt
worden ist, soll auf den Antrag des Fiscus wegen rückständig gebliebener Abgaben, anderweit an den Meistbietenden
dsfentlich verkauft werden, und die Bietungsternine sind

auf den 8. Marz c.
auf den 12. April c.
und der peremtorische Bietungstermin
auf den 17. Mai c.
vor dem Herrn Landgerichts-Reserendaz rius Kwadynössi Morgens um 10 Uhr

allhier angefeht.

Besitzsähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalby 4 Wochen por bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unser ter Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 3. Januar 1828.

Abnigl. Preuß, Landgericht.

Konsyliarza Kamery Tolkmita w drodze subhastacyi nabyty wraz z przyległościami, który według taxy sądowey na Tal. 1040. śgr. 26. fen. 1½. oceniono, ma bydź na żądanie fiskusa z powodu zaległych podatków znowu publicznie naywięcdy daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne,

na dzień 8. Marca r. b. na dzień 12. Kwietnia r. b. termin zaś peremtoryczny na dzień 17. Maia r. b.

zrana o godzinie 10. przed W. Referendaryuszem Kwadyńskim w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostwia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 3. Sycznia 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das hieselbst in der Pfarrstraße unter No. 101 belegene, den Bürger Joseph Dse sowökischen Erben zugehörige massive Wohnhaus, nebst einer dazu gehörigen Nehwiese, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3003 Athlr. 10 Ggr. 10½ pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu der neue peremtorische Bietungse Termin auf den 1 sten März 1828 vor dem Herrn Kammergerichtsellssesses Vauer Morgens um 10 Uhr allhier ansasses.

Besitzsähigen Kanfern wird dieser Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesetzliche Grunde dies noth-

wendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tage kann zu jeder Zeit in unferer

Registratur eingefehen werden.

Zugleich werden die Prätendenten an nachstehend genannte bei dem Verkauf dieses Grundstücks mit interessurende Dez positalmassen, als: 1) Hauptmann von Wienskowskische; 2) Carl Wangermannssche; 3) Controlleur Wiegandtsche; 4) Feromökische; 5) Constantin Jarembasscha; 6) Zymannskische; 7) Sophia Patent Subhastacyiny.

Kamienica tutay przy ulicy farney pod liczbą 101. położona, do Sukcessorów obywatela Jozefa Ossowskiego należąca, wraz z należącą do niey łąką nad Notecią wraz z przyległościami, którą według taxy sądowey na Tal. 3003. śgr. 10. fen. 10½, oceniono, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termin nowy licytacyiny peremtoryczny na dzień 1. Marca 1828. zrana o godzinie 10. przed Ur. Bauer Assessorem Sądu Kamery w mieyscu wyznaczony.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem: iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem wzywa się pretendentów, do następnie wymienionych przy sprzedaży teyże nieruchomości interessuiących mass depozytalnych iako to: do massy: 1) Kapitana Wienskowskiego; 2) Karola Wangermana; 3) Kontrollera Wiegandt; 4) Je. Sawatzkafche; 8) Chriftian Mafchtes iche; 9) Carl Urndtiche; 10) Juftig= Amtmann Wolffiche; 11) Conftantin b. Berneborffiche; 12) Rreis-Steuer-Gin= nebnier Brockersche; 13) Thorschreis ber Apeliche; 14) Genator Trieftiche; 15) Maria Commandeursche;' 16) Stanislaus Diewiefgynstifche; 17) Bri= gitta Karwathsche; 18) Michael Chriga= nowefische; 19) Schimmelpfennigsche'; 20/ Binfenmaffe; hierdurch vorgelaben, in bem gedachten Termine entweber per= fonlich, ober durch einen gefetlich gulagis gen mit Bollmacht und Information gu versehenden Mandatar, wozu benfelben ber biefige Juftig-Commiffarius Rafalsti vorgeschlagen wird, zu erscheinen, und ibre Gerechtsame mabrgunehmen, wibri= genfalls bem Deiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Lofdung ber fammtlichen eingetrage= neir, wie auch ber feer ausgehenben Forberungen, und zwar ber lettern, ohne bag es ju biefem 3wed ber Produktion bes Inftrumente bedarf, perfugt werben foll.

Bromberg ben 24. December 1827.

Abnigl. Preuß. Laubgericht.

romskiego; 5) Konstantego Zaremby; 6) Zymańskiego; 7) Zofii Zawadzkiey; 8( Krystyana Maszke; 9) Karola Arent; 10.) Justic Amtmana Wolff; 11) Konstantego Wernsdorff; 12) Kassyera
Powiatowego Broeckera; 13)
Pisarza bramowego Apel; 14) Senatora Triest; 15) Maryi Commandeur; 16) Stanisława Niewieszyńskiego; 17) Brigidy Karwat;
18) Michała Chrzanowskiego; 19)
Schimmelpfeniga; 20) Massy prowi-

zyów; ażeby na pomienionym terminie albo osobiście lub też przez Mandataryusza prawnie upoważnionego pełnomocnictwem i Informacya opatrzonego, na którego im tuteyszy Kommisarz sprawiedliwości Rafalski przedstawiasię, stanęli, i praw swych dopilnowali, gdyż w razie przeciwnym nieruchomość naywięcey daiącemu będzie nie tylko przysądzona, lecz też oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako spadaiących pretensyi a mianowicie ostatních, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec Dokumentów, nakazanem zostanie.

Bydgoszez dnia 24. Grudnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Rreife beim Dorfe Rostrzems

Patent Subhastacyiny.

Młyn tak nazwany Springmühl
pod Jurysdykcyą naszą przy wsi Ro

bowo belegene, ben Catharina und Jos bann Benerschen Erben zugehörige Springmuble nebst Zubehor, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 493 Rthlr. 15 far. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offen= tlich an den Meiftbietenden verkauft mer= pen.

Biergu ift ein veremtorifcher Bietung 8= fermin auf ben 15. Marg 1828. por bem Berru Dber = Landesgerichte-Refe= rendarius von Bacgto Morgens um 9 Uhr

allhier angesett worden.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in bemfelben bas Grundfiud bem Meistbietenden jugeschlagen, und auf bie etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, info= fern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorges

fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg, ben 15. November 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

strzembowie Powiecie Szubskim położony a Sukcessorów Katarzyny i Jana Beyerów dziedziczny, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 493. śgr. 15. iest oceniony, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiacemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny licycyiny na dzień 15 Marca 1818. zrana o godzinie o przed Deputowanym W. Baczko Referendaryuszem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomizmy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać po-

wody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzenin taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Bydgoszczyd. 15. Listop. 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański-

Eubhaffations=Patent.

Das unter unferer Gerichtebarfeit hiefelbst auf der Thorner Vorstadt unter Mro. 256 belegene, ben Schneicermeis zugehörige fter Polfeschen Chelenten

Patent Subhastacyiny.

Posiadłocć tutay na Toruńskim przedmieściu pod liczba 256. sytuowana malżonków Poelke dziedziczna wraz z przyległościami, którą podług Grundstück nebst Zubehbr, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 722 Athlr. 29 fgr. 6 1/2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzbenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Victungstermin ist auf den 16. Februar 1828. vor dem Hrn. Landzerichts-Referendarius Wessel Morgens um 8 Uhr allhier angeseht.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Bromberg, den 12. November 1827. Ronig I. Preu f. Land gericht.

taxy sądownie sporządzoney na Tal. 722. śgr. 29. fen.  $6\frac{\tau}{2}$ . oceniono, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiące, mu sprzedana, którym końcem peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 16. Lutego 1828. zrana o godzinie 8. przed W. Wessel Referendaryuszem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą kaźdemu wolność doniesienia nam oniedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 12. Listopada 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański

#### Bekanntmachung.

Am 3. Juli c des Morgens um 8 Uhr, fand sich auf dem Hofe zu Grebnagora im Kreise Wagrowiec ein unbekannter junger Mann ein, und gab vor, von einem Juden dorthin bestellt worden zu sein, um als Koch in Dienst zu treten, da hiervon der Herrschaft im genannten Orte nichts bekannt war, so wurde der Fremde abzewiesen und entsernte sich dann auch

### Obwieszczenie.

Na dniu 3. Lipca'r. b. zrana o'go-dzinie 8. znalzał się we dworze Srebnogorskim Powiatu Wągrowieckiego człowiek młody nieznajomy który twierdził iż go pewien żydtam dotąd wskazał celem uzyskania służby za kucharza.

balb wieber. Noch an bemfelben Aben= be gegen Sonnenuntergang wurde ber Rrembe in ber unweit bom Dorfe an elner Biefe befindlichen Bertiefung, Paro= ma genannt, tobt gefunden. Er hatte bie Ringer frampfhaft in bie Sanbflachen gefchlagen, beibe Sanbe über ber Bruft verichtungen, lag auf bem Ruf= fen und auf ben unter fich gebogenen Rach Ausfage ber Perfonen, welche ihn por feinem Tobe in Grebna= gora gefeben und gesprochen haben, hat fein Benehmen Blodfinn berrathen, auch bat er angegeben, aus Bialosliwie bei Schneibemubl zu fein. Geine Befleibunkel geftreiften Com= merbeinfleibern, einer rothgeftreif= ten Wefte, lebernen Stiefeln, weißer Salebinde, einem weiß leinenen hemde und schwarzen runben Filghute. Rorper war von ftarkem muskulofem Bau, mittler Große, Die Ropfhagre waren ziemlich lang und bunfel, und Fonnte etwa ein Allter bon 30 Sabren erreicht haben.

Die borgenommene Dbbuction bes Leichnams hat die Merzte zu bem Schluss fe veranlaßt, daß ber Unbekannte in eis nem Anfalle von Epilepfie, ju bem fich blutiger Schlagfluß gefellt, feinen Tob gefunden haben muß.

Alle Diejenigen, benen bie etwanige nahere Tobesart biefes Menschen ober beffen Mamen und fonftigen Familien= verhaltniffe bekannt fein follten, werden aufgeforbert, hiervon bem unterzeichne=

Gdy państwo w pomienioney wsi o tym żadney nie posiadało wiadomo. ści, przeto został on nieznajomy oddalony, poczem zaraz odszedł. Wieczorem tego samego dnia z zachodem stońca znaleziono owego nieznaiomego w Parowie przy łące opodal wsi polożoney nieżywem. On leżał w znak, miał palce w ręce skręcone na piersiach położone, nogi zaś kolanami do góry.

Wedle zeznań osób tych, które go widziały i z nim rozmawiały przed śmiercią w Srebney górce, okazywało iego postępowanie pomięszanie bung bestand in einem blau tuchenen zmysłów, i że oświadczył iż iest z Białosliwia pod Piłą. Odzież nieboszczyka składała się z fraka z sukna granatowego, spodni letnich w praszki ciemne, z kamizelki w prąszki czerwone, z butów skorzannych, z białey chustki na szyi, z koszuli płóciennéy i kapelusza czarnego. Nie. boszczyk był miernego wzrostu i mo. cney konstytucyi miał, na głowie włos ciemny i dosyć długi i liczyć mógł około 30. lat wieku swego.

> Przedsięwzięta obdukcya ciała przekonała lekarzy, iż wielka choro. ba połączona z paraliżem przywiodła śmierć nieznajomemu.

Wzywaią się ci, którym wiadomym iest dokładniey sposób śmierci człowieka tego lub nazwisko i stosunki familijne onegoż, aby o tym uczynili

ten Inquisiforiate ober ihrer ganachst vorgefetten Dbrigfeit Anzeige zu machen. Koronowo den 2. Nevember 1827 Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

doniesienie podpisanemu Inkwizytoryatowilub też władzy przełożoney. Koronowo d. 2. Listopada 1827. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

Die Erben ber bier in ben Jahren 1809 and 1821 verftorbenen Apothefer Rofeph und Agnes Danielewiczschen Cheleute, beabsichtigen die Theilung bes Nachlaffes und fordern baher nach Wor= schrift des S. 137. Tittel 17. Theil I. bes allg. Land Rechte alle unbefannten Glaubiger biefes Rachlaffes auf, ihre et= wanigen Forberungen binnen brei Mona= ten bei ben Aften anzumelben, und ge= borig zu begrunden, widrigenfalls fie fich an jeden der Erben wur nach Berhaltnig feines Untheils werben halten fonnen.

Pofen ben 16. Januar 1828.

Kr. W. Grat,

Sukcessorowie zmarłych tu w roku 1809. i 1821. Jozefa Danilewicza Aptekarza, i małżonki iego Agniszki z Potarzyckich Danilewiczowy, zamierzaią uczynić podział pozostałości; wzywaią tedy wszystkich niewiado. mych wierzycieli na mocy § 137. Tit. 17. Częś. I. P. P. K. aby w ciągu trzech miesięcy pretensye swe podali i udowodnili, inaczey bowiem kaźdy z sukcessorów tylko w stosunku wybraney części za takowe stanie im sie odpowiedzialnym,

Poznań dnia 16. Stycznia 1828. F. W. Graetz.

Namens der Danielewiczichen Erben. W Imieniu Sukcessorow Danilewicz

Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide - Arten.   | Mittwoch den                                         |                                                                            | Freitag ben<br>18. Januar                    |                                                                                  | Montag den<br>21. Januar                                  |                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Me.fgr.pf.                                    | bis<br>duragr.p                                                            | von<br>div.fgr.vf.                           | bis<br>Mit.sav.vs.                                                               | pour                                                      | bis<br>orte.cge.pi                                                      |
| Weigen der Scheffel | 1 15 + 1 5 - 1 1 1 2 6 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 | 1 17 6<br>1 2 6<br>- 20 -<br>1 5 -<br>- 17 6<br>- 25 6<br>3 27 6<br>1 25 - | 1 4 —<br>1 17 —<br>1 2 6<br>— 15 —<br>2 24 — | 1 17 6<br>1 5 6<br>1 2 6<br>1 5 7<br>1 5 7<br>1 7 6<br>1 7 6<br>2 5 7<br>3 2 7 6 | 1 4 -<br>1 -<br>1 8 -<br>1 2 6<br>1 2 6<br>- 15 -<br>24 - | 1 17 8<br>1 5 6<br>- 19 -<br>1 5 -<br>1 45 6<br>- 25 6<br>3 27 6<br>2 - |